## Nº 107.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, ben 5. Mai 1831.

Ungefommene Frembe vom 3. Mai 1831.

Hr. Professor v. Eudersbyck aus Utrecht, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer Dalesynski aus Pomarzany, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Koszytski aus Slawisowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Ponifierski aus Wisniewo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Guttry aus Czeslawice, Hr. Gutsbesitzer Brodnicki aus Brodnica, Hr. Påchter Ziemski aus Swiniarki, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Morawski aus G. Lubin, I. in No. 26 Balischei; Hr. Gutsbesitzer Gostawski aus Choczica, Hr. Gutsbesitzer Dolfzycki aus Chocziecki, I. in No. 23 Walischei; Frau Wittwe Heymann aus Warschau, I. in No. 14 Walischei; Hr. Lieutenant v. Chemnik, Hr. Kaufmann Eugelmann aus Gräg, I. in No. 20 St. Ubalbert; die Herren M. Jakobsohn und J. Löwenthal aus Chodziesen, I. in No. 86 Markt; Hr. Handelsmann S. Salinger aus Stessewo, I. in No. 350 Judenstraße; Frau Apotheserin Kempf und Fräulein v. Anges aus Zirfe, Hr. Pächter Müller aus Grabowo, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Pächter Szczepsowski aus Ockli, I. in No. 175 Wasserftraße; Hr. Ranonikus v. Kowalski aus Gnesen, I. in No. 251 Breslauerstraße.

Bekanntmachung. Es soll das in Neu-Tirschtiegel im Meseriher Kreise unter No. 141 früher 128 gelegene, den Ackerdürger Johann Friedrich Hämmerlingschen Eheleuten gehörige, 720 Rehlr taxirte Grundstück, bestehend aus Wohn = und Wirthschaftsgebäuden und einer halben Hufe Land im Wege der

Obwieszczenie. Posiadłość w mieście Nowym Trzcielu powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 141 dawniey 128 leżąca, Janowi Fryderykowi i Annie Elżbiecie małżonkom Haemmerlingom należąca i sądownie ną 720 Tal. oceniona, z domostwa, bubynków gospodarczych i przeszlo pół

Grefution diffentlich an ben Meiftbietens huby roli skladaigca sie, bedzie droben in bem hier am 17. Juni a. c. ans ftebenben Termine, ber peremtorifch ift, verfauft werben, wozu wir Raufer eins Die Taxe und die Kaufbedin= gungen fonnen in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Meferit ben 21. Februar 1831. Ronigl. Preußisches Landgericht.

gą exekucyi w terminie na dzień 17. Czerwcar. b. tu wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu przedaną. Chęć kupienia maiąci wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna dodziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 21. Lutego 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Das eine halbe Meile von Schwerin a. 2B. belegene Riftergut Schweinert mit bem Dorfe glet= ches Mamens und dem Dorfe und Borwerke Jegierze nebst Bubehor foll auf ben Untrag ber Realglaubiger von Johanni biefes Jahres ab, auf brei hintereinanber folgende Jahre verpachtet werden. Dazu fteht ein Termin auf ben I, Jus ni c. Vormittags um 10 Uhr bier auf bem Land. Gerichte vor dem herrn Dber= Landed=Gerichte-Affessor Baron v. Collas an, ju bem wir Pachtluftige mit bem Bemerken porladen, bag ber Pachter eine Caution bon 500 Mthlr, leiften muß, und daß bie Pachtbedingungen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werben tonnen.

Meferit ben 17. Marg 1831.

Ronigl, Preug, Sandgericht.

Ogłoszenie. Dobra szlacheckie Swinary, pół mili od miasta Skwierzyny nad rzeką Wartą leżące, będą wraz z wsią podobnegoż nazwiska, z wsią i folwarkiem Jezierze i przyległościami, na trzy po sobie idące lata od S. Jana r. b. poczynając, na wniosek wierzycieli realnych publicznie wydzierzawione,

Termin do tego wyznaczony iest na dzień 1. Czerwca r. b., który się tu w mieyscu posiedzeń Sądu przez Deputowanego Assessora Barona Collas odbywać będzie. Chęć dzierzawienia maiący wzywaią się nań ninieyszém z tém nadmienie. niem, iż licytuiący 500 Tal. kaucyi złożyć musi. Warunki dzierzawy każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Miedzyrzecz dnia 17. Marca 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański,

Dublitandum. Die Gigenthumer nachstehenber, ber bei und gur Unterfu= chung gezogenen Theophila Barczemefa aus Woborn bei Ralifch abgenommenen und wahrscheinlich gestohlenen Sachen als:

- 1) einer roth und blau geftreiften wolles nen Decke,
- 2) eines neuen baumwollenen gelben Umschlagefuches von mittler Große,
- 3) eines Paar neuer ordinairer Rindles berner Stiefeln,
- 4) eines Paar Frauensschuhe,
- 5) eines Paar wollenen Strumpfe,
- 6) eines alten geflichten Drillichfacks, und
- 7) zweier fleiner irbener Topfe, werben hiermit aufgeforbert, fich innerbalb 4 Wochen nach vorheriger Legitima= tion ihres Gigenthumsrechts gur Ems pfangnahme zu melben, widrigenfalls fel= bige offentlich verfauft und über ben Er= los anderweit disponirt werben foll.

Buf ben 14. April 1831.

Ronigl, Preug. Friedensgericht. - Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Publicandum. Właściciele nastepuiących, przy, do indagacyi pociągnioney Teofili Barczewskiey z Wydor pod Kaliszem znaydzonych, odebranych i pewnie skradzionych rzeczy iako to:

- 1) iednéy deki w czerwone i niebieskie pasy,
- 2) iednéy nowéy hawelnicowey Zóltéy chustki miernéy wielkości,
- 3) iednéy pary nowych iałowiczych bótów,
- 4) iednéy pary žeńskich trzewików,
- 5) iednéy pary wełnianych pończoch.
- 6) iednego starego latanego miecha i
- 7) dwóch glinianych garnuszków, ninieyszem wzywamy, aby się w przeciągu 4 tygodni za poprzedzającą legitymacyą ich prawa własności do odebrania meldowali, w razie przeciwnym też publicznie sprzedane i nad zbiorem tym daley dysponowanem zostanie.

Buk dnia 14. Kwietnia 1831.

Avertissement. Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts ju Schneidemuhl, foll die por ber hiefigen Stadt belegene, ben Seblewefischen Erben zugehörige Uf= kerwirthschaft auf brei hinter einander folgende Jahre, nehmlich von Johanni d. 3. bis bahin 1834, an ben Meiftbieten= ben verpachtet werben, und es ift hierzu

Obwieszczenie. Na zalecenie Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, ma być gospodarstwo rolnicze za miastem tuteyszem sytuowane, własnością sukcessorow Heblewskich będące, na trzy po sobie następuiące lata to iest od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu roku 1834. więcey daiącemu w terminie ein Termin auf ben 8. Juni c. hiefelbst in unserm Geschäftslocale angesetzt worsben, wozu Pachtlustige mit bem Bemersten vorgelaben werden, daß die Pachtbes dingungen zu jeder Zeit in unserer Regisstratur eingesehen werden konnen.

Filehne den 23. Marg 1831. Konigl. Preuß. Friedensgericht. na dzień 8. Czerwca r. b. wyznaczonym, w posiedzeniu naszym wydzierzawione, do czego ochotę maiących dzierzawienia z tem nadmienieniem wzywamy, iż warunki dzierzawy każdego momentu w registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Wieleń dnia 23. Marca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Die Propination und Brauerei hiesigen Umte, welche lettere seit mehreren Jahren sich eines bedeutenden Absatzes erfreut, foll von Johannis c. ab, anderweistig unter sehr billigen Bedingungen verpachtet werden.

Umt Gosciejewo bei Rogasen.

Michaelis.

Bu Johannis c. wird ein unverheiratheter, bem Sach vollkommen entspreschender Umte-Aktuarius auf hiesigem Amte gesucht.

Gofciejewo, Amt Rogafen.

Michaelis.

Ich bin Willens, mein ohnweit Obornik belegenes Vorwerk Rubki mit meis nen Grundstücken auf Oborniker Territorium an Rudki belegen, zu vereinigen, eis ne Vrennerei in Rubki aufzustellen, und sonach von Johanni c. zu verpachten. Un Winter-Aussaat ist circa 200 Scheffel. Der meiste Acker eignet sich zum Kartofefelbau. Das Pacht-Quantum wird vierteljährlich pranumerando gezahlt. Pacht-lustige ersuche ich daher, sich an mich hinsichts der Bedingungen in portofreien Vriesen zu wenden. Obornik den 12. April 1831. Der Kaufmann Beichert.

Unzeige. Vorzüglich schönes Stettiner Vergemannsches Weiße Doppelbier erhielt und verkauft die Flasche zu 5 Sgr. Stiller, am alten Markt No. 73.